## Posener Intelligenz = Blatt.

Donnerstag, den 21. Juni 1827.

Ungekommene Frembe vom 19. Juni 1827.

Hr. v. Leszennöki aus Czachowo, I. in No. 26 Walischei; Hr. Gutebessitzer Milkowöki aus Macewo, I. in No. 384 Gerberstraße; Hr. Landgerichtssprassent Rembowöki aus Krotoschin, Hr. Kanonikus Więckiewicz aus Stywa, Hr. Pachter Ratkowöki aus Turza, I. in Nro. 168 Wasserstraße; Herr Rath Eichel aus Elbing, I. in No. 1 St. Martin.

Subhaftations=Patent.

Auf den Antrag eines Meal=Gläubis
gers soll das den Anton und Josepha Posplawskischen Sheleuten gehörige, auf der Borstadt St. Martin unter Mro. 95. beslegene und auf 1604 Mihlr. 17 Sgr. 4 Pf. gerichtlich abgeschätzte Grundstück im Wege der nothwendigen Subhastation im Termin den 21. Juli d. I. Bormitstags um 9 Uhr vor dem Landgerichtes Meserendarins Mioduszewski in unserm Instruktions Simmer diffentlich verkauft werden.

Besitzschige Kauflustige werden baher du diesem Termin eingeladen, und hat der Meistbietende, falls ihm keine gesetze liche hindernisse entgegen steben sollten, ben Zuschlag du gewärtigen. Patent Subhastacyiny.

Na wniosek wierzyciela realnego grunt do Antoniego i Józefa Poplawskich malżonków należący na przedmieściu Śgo Marcina pod liczbą 95 tu w mieyscu znaydujący się i na 1604 Tal. 17 śgr. 4 fen. sądownie oceniony, ma bydź publicznie sprzedany w drodze subhastacyi konieczney, w terminie dnia 21. Lipca r. b. o godzinie gtéy przed Referend. Sądu Ziem. Mioduszewskim w Izbie naszéy instrukcyjnéy.

Wzywamy przeto ochotę kupna mających i do posiadania gruntu zdolnych na termin ten, a naywięcey dający, jeżeli niebędzie miał przeszkod prawnych, przyderzenia Die Tare und die Verkaufe-, so wie die Licitatione-Bedingungen kommen in unferer Registratur eingesehen werden.

Pofen ben 2. April 1827.

Ronigl. Preuß. Landgericht.

spodziewać się może.

Warunki przedaży i licytacyi tudzież taxa przeyrzane bydź mogą w Registraturze naszéy.

Poznań d. 2. Kwietnia 1827. Królewsko Pruski Sąd Ziemiański.

Subhaftation & Patent. Auf ben Antrag eines Glaubigers foll bas im Birnbaumer Kreife belegene Ritz tergut Orzeststowo nehft bem Borwerk Polto, auf 26,527 Rthlr. 19 Sgr. abz geschäft, meistbietend verkauft werden.

Die Bietungs-Termine siehen auf ben 29. September, ben 29. December c., ben 3. Aril 1828

um 9 Uhr, von welchen ber letztere persentorisch ist, vor dem Ober-Landes-Gerichts-Affessor Mandel in unserm Instruktions-Zimmer an. Kauf- und Besitsfästige werden vorgeladen, in diesen Terminen personlich oder durch gesetzlich zu-läßige Bevollmächtigte zu erscheinen, ihre Gebote abzugeben, und zu gewärtigen, daß der Zuschlag an den Meistbietenden erfolgen wird, insofern nicht gesetzliche Umstände eine Ausnahme veranlassen.

Lare und Bedingungen konnen in ber

Registratur eingefehen werben.

Zugleich werden die dem Wohnorte nach unbefannten Erben ber Johanna Theophila geb. B. Kurnatowska verehe= licht gewesenen v. Zuchlinkka, für die Rubr. III. Nro. 6. 3200 Athle. einzgetragen sind, zur Wahrnehmung ihrer Gerechtsame in den gedachten Lerminen

Patent Subhastacyiny.

Na wniosek Wierzyciela realnego dobra Orzeszkowo w Powiecie Międzychodzkim z folwarkiem Polko położone sądownie na 26527 Talr. 19 śgr. otaxowane naywięcey daiącemu przedane bydź maią.

Termina tem końcem na dzień 29. Września, dzień 19. Grudnia r.b.

dzień 3. Kwietnia 1828, ogodzinie 9. z których ostatni iest zawity przed Assessorem Sądu Głownego Mandel w Izbie Instrukcyinéy Sądu naszego wyznaczone zostały. Ochotę kupna i do posiadania zdolnych wzywamy, aby się na terminach tych osobiście lub przez prawnie dozwolonych pełnomocnikow stawili, i licyta swe podali, poczem naywięcey daiący ieżeli prawna iakowa nie zaydzie przeszkoda, przysądzenia spodziewać się może.

Taxa i warunki w Registraturze

przeyrzane bydź mogą.

Tudzież zapozywaią się realni wierzyciele z mieysca pobytu swego nie wiadomi Sukcessorowie Joanny Teofili z Kurnatowskich niegdy zamężney Żychlińskiey dla których pod vorgeladen, und unter der Verwarnung, daß dem Meistbietenden nicht nur der Zuställag ertheilt, sondern auch nach gezrichtlicher Erlegung des Kausschillings die Löschung der sammtlich eingekragenen, wie auch der leer ausgehenden Forderungen, ohne daß es zu diesem Zwecke der Produktion der Justrumente bedarf, versügt werden wird.

Posen den 31. Mai 1827. Königl. Preuß. Landgericht.

Rubr. III. Liczby 6. 3200 Talar, zaintabulowane zostały, w celu dopilnowania praw swych na terminach powyżey wspomnionych pod tem zagrożeniem, iż naywięcey daiący nie tylko przysądzenie otrzyma, ale też po złożeniu summy szacunkowey wymazanie wszystkich zaintabulowanych i upadłych długow a mianowicie ostatnich bez złożenia nawet dokumentow rozrządzonem zostanie.

Poznań dnia 3I. Maia 1827. Królewsko - Pruski Sąd Ziemiański.

Bekanntmachung.

Auf bem im Obornifer Areise belegenen Gute Gorka soll ein Schaafstall, ein Speicher und Stollungen nen gebaut werden, und durch Entreprise an ben Mindestforderuden überlassen werden.

Bur Aufnahme der Gebote haben wir einen Termin auf den 3. Juli c. Vormittags um 9 Uhr vor dem Landgerichtes Rath Kaulfuß in unserem Parteien-Zimmer augesetzt, und laben alle Bietungs-lustige mit dem Bemerken vor, daß der Auschlag und Bedingungen in unserer Megistratur eingesehen werden konnen.

Pofen den 31. Mai 1827. Ronigl. Preuß. Landgericht.

Obwieszczenie.

We wsi Gorka w Powiecie Obornickim polożoney, owczarnia, spichrz i staynie nowo wystawione bydź maią i przez entrepryzę mniey żądaiącemu oddane. Do przyjęcia podań wyznzaczyliśmy termin na dzień 3, Lipca r. b. o godzinie 9. przed Deputowanym Konsyliarżem Sądu naszego Kaulfus w naszey Izbie Instrukcyiney, i na takowy ochotę licytowania maiących z tem ożnaymieniem wzywamy, że anszlagi i warunki w Registraturze naszey przeyrzane bydź mogą

Poznań d. 31. Maia 1827. Król. Pruski Sąd Ziemaiński,

Edictal = Citation.

Auf die von ben Joseph Ronkeschen Erben wider ben Schuhmacher Franz Scheibe, ehemals zu Reisen, unterm 24. April c. wegen 150 Athle. angebrachte, und Zapozew Edyktalny,

Na skargę przez Sukcessorów Józefa Ronke, przeciw Franciszkowi Scheibe szewcowi dawniey w Rydzynie pod dniem 24. Kwietnia r. b. ourch einen angeblich von bem Franz Scheibe ausgestellten, vom Kläger origis naliter überreichten Schuldschein substantiirte Klage haben wir einen Termin auf den 28. September c. im Wege des diffentlichen mundlichen Verfahrens anderaumt, zu welchem wir den, seinem Aufsenthalte nach unbefannten Verflagten ediftaliter und unter der Androhung vorsladen, daß bei seinem Nichterscheinen gesdachter Schuldschein für anerkannt geachtet, und was Rechtens gegen ihn erkannt werden wird.

Fraustadt ben 30. April 1827.

Ronigl. Preuß. Landgericht.

względem 150 Tal. zaniesioną, a rewersem według podania przez Franciszka Scheibe wystawionym, i przez
powodów w oryginale złożonym usubstancyonowaną, wyznaczyliśmy
do ustnéy rozptawy publicznéy termin na dzień 28. Września r.b.
o godzinie 8. zrana w sali naszéy audyencyonalnéy, na który z mieysca
pobytu niewiadomego Pozwanego
edictaliter z tém zagrożeniem zapozywamy, iż w razie niestawienia się
pomieniony rewers za przyznany
uważany, i co z prawa wypada,
przeciw niemu zawyrokowane będzie.

Wschowa d. 30. Kwietnia 1827. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Ebictal=Citation.

Da die ale Erben bes am 25. Decems ber 1808 ju Oborgysto Koftener Kreises ab intestato verstorbenen Probstes Jos seph Zafrzewski bisher sich gemelbeten Personen, namlich:

1) die Rosalia geb. Zakrzewska I. voto Michalowska, II. voto Langierowicz zu Podobowice Wagrowiccer Kreises, angeblich eine Schwester des Erblassers;

2) die Kinder einer am 28. Juni 1795 verstorbenen zweiten Schwester des Erblaffers, Marianna geb. Zafrzes wefa, verehelicht gewesene Bielas wefa, namentlich:

a) die Antonina geb. Bielamska verehel. Zglinida zu Boret; Zapozew Edyktalny.

Gdy iako Sukcessorowie w dniu 25. Grudnia 1808 r. w Oborzysku Powiecie Kościańskim ab intestato zmarłego proboszcza Jozefa Zakrzewskiego dotąd się zgłaszaiące osoby, mianowicie:

- 1. Rozalia z Zakrzewskich I. voto Michałowska II. voto Langiewicz z Podobowic Powiatu Wągrowieckiego, według podania siostra Spodkodawcy.
- 2. Dzieci drugiéy pod d. 28. Czerwca 1795 r. zmarłéy siostry Spadkodawcy Maryanny z Zakrzewskich byłéy zamężnéy Bielawskiey mianowicie:
  - a) Antonina z Bielawskich zamęźna Zglinicka w Borku,

ju Chorzemin bei Wollftein,

wobon bie ad 1. und 2. b) genannten ber Erbichaft entfagt, einen vollständigen Rachweis, baß fie die alleinigen Erben des Probstes Joseph Zakrzewski sind, zu führen nicht vermogen, fo laben wir auf ben Untrag ber Untonina geb. Bielamofa verebel. 3glinida alle biejenigen, welche ein naheres ober gleich nahes Erbrecht an den Nachlaß des Probftes Sofeph 3a= frzewefi zu haben vermeinen, hierdurch bor, gur Unmeldung beffelben fpateftens in dem auf dem hiefigen Landgerichte bor bem Deputirten Affeffor Rugner am 29. Muguft c. anftehenden Termine perfon= lich oder durch legitimirte Bevollmach= tigte, wozu ihnen bie hiefigen Juftig= Commiffarien Raulfuß, Galbach, Mittelftabt, Stord und Douglas in Borfchlag gebracht werden, zu erscheinen, und bie ihre Legitimation begrundenden Dofutrabentin bes gegenwartigen Berfahrens für bie rechtmäßige Erbin angenommen, ihr als folder ber nachlaß gur freien Dieposition verabfolgt, und ber nach er= folgter Praklufion fich etwa erft melbende nahere oder gleich nahe Erbe, alle ihre handlungen und Dispositionen anzuer= kennen und zu übernehmen schuldig, von ihr weber Rechnungslegung noch Erfat ber gehobenen Rugungen zu fordern berechtigt, sondern fich lediglich mit bem, was alstann noch von ber Erbschaft vor-

b) ber Pachter Anton Bielamofi b) Antoni Bielawski possessor z Chorzemin pod Wollsty. nem;

z których ad I. i 2 b wymienione spadku się zrzekły dowodu dostatecznego nato, iż są iedynemi Sukcessorami proboszcza Jozefa Zakrzewskiego złożyć nie są w stanie, przeto na wniosek Antoniny z Bielawskich zamężney Zglinickiey wszystkich, któ. rzyby sądzili mieć bliższe albo równe prawo Sukcessyi proboszcza JozefapiZakrzewskiego niniéyszem zapozywamy, aby się do podania takowego naypoźniey w Terminie w tutéyszym Sądzie Ziemianskim przed Delegowanym Assessorem, Kutzner na dzień 29. Sierpnia r. b. wyznaczonym osobiście lub przez prawomocnie upoważnionych pełnomocnikow, na których im się tutéysi Kommisarze Sprawiedliwości UUr. Kaulfus, Salbach, Mittelstaedt, Stork, i Douglas proponuia, stawili i mente beizubringen, wibrigenfalls bie Er- legitymacyą ich udowodniaiące Dokumenta złożyli, albowiem w razie przeciwnym wyrabiaiaca ninieysze postępowanie Antonina Zglinicka za prawna Sukcessorkę przyięta, onévże iako takowéy pozostałość do wolnéy dyspozycyi wydana a wszelki bliższy lub równego z nią stopnia Sukcessor, dopiero po zaszléy prekluzyi zgłaszaiący się, wszelkie iéy czynności i rozrządzenia za dobre uznać i przyjąć obowiązanym będzie, nie będąc zaś iuż moceń żądać od niey kalkulacyi banben ift, gu begnügen verbunden fenn s Croccemin por Widrig

Fransfadt ben 30. April 1827. spadle sig arrestly downed dosts s-

Ronigh Preng. Landgericht.

lub wynadgrodzenia pobieranych użytków, będzie musiał przestać iedynie na tem, cokolwiekhy się na ow czas, z Sukcessyi znaydować mogło.

Wschowa d. 3o. Kwietnia 1827. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Subhaffations = Patent.

Im Auftrage des Königl, Landgerichts Bu Gnefen bom 14. December 1826 ha= ben wir zum nochmaligen offentlichen Berkauf im Wege ber nothigen Subhas fation bes bem Carl Jaworski zugebori= gen, in der Stadt Bertomo fruher unter Dro. 107. jest unter Dro. 129. am Markte belegenen Wohnhaufes nebft einem Stalle und Garten, welches nach ber ge= richtlichen Zare vom 24. April v. J. einen Werth von 352 Rible. 15 Sar. erhal= ten bat, einen neuen Termin auf ben 6. September c. Bormittags um 9 Uhr welchem wir die Raufluftigen mit bem Be= bes Konigl. Hochlobl. Landgerichts zu Gnefen ben Bufchlag gu gemartigen hat.

Die Tare kann gu jeder Beit in unfe= rer Regiffratur eingesehen merben.

Wereschen beir 27. Mai 1827. Rouigl. Preuß. Friedensgericht. Patent Subhastacyiny.

Stósownie do zlecenia Król. Sądu Ziemiańskiego w Gnieznie, wyznaczyliśmy w drodze potrzebnéy subhastacyi do sprzedania publicznie Karola Jaworskiego własnością będącego, w mieście Zerkowie dawniey pod Nr. 107 a teraz pod No. 129 położonego domu wraz z iedną staynia i ogrodem, który pod dniem 241ym Kwietnia r. z. na tal. 352 sgr. 15 sadownie oszacowany iest, powtórny termin na dzień 6. Września r. b. na godzinę 9. zrana, w izbie Sąin unferm Gerichte-Bimmer augesett, zu du naszego, na który ochote kupna tego maiacych z tem nadmieniemiem merfen vorladen, daß der Meifibietende zapozywamy, it naywięcey daiący nach vorheriger eingeholter Genehmigung za potwierdzeniem Przeswietnego Sądu Ziemiańskiego Gnieznińskiego przybicia spodziewać się może.

Taxa każdego czasu w Registraturze naszéy przeyrzaną bydź może.

Września d. 27. Maia 1827. Král Pruski Sad Pokoju.

Stedbrief.

the rounege z niz stoppid

Der Stanislans Grzelachowski alias Cholewa, welcher icon fruher wegen Diebfeahls zweimal in Untersuchung ge= Kanden, bat fich neuerdings als Thater

List gończy.

Stanisław Grzelachowski też Cholewa zwany, który iuż rychley o kradzież po dwa razy był pociągany do inkwizycyi, stał się podeyrzanym

Diebstahls verdachtig gemacht.

Civilbeforden werden dienstergebenft era iako i cywilne wzywaig się uprzeyfucht, auf den unten naber beschriebenen Fluchtling vigiliren, ihn im Betretunge= fall arretiren, und mittelft fichern Trans- oko, go zas w razie schwycenia porte an une abliefern zu laffen.

Signalement.

Vorname, Stanielaus;

Bunante, Grzelachowski auch Cholewa

genannt;

Geburtsort, Roscielec bei Inomraclam; Aufenthaltsoft, zulett in Lefzcz Ino= wraclawer Rreises;

Religion, fatholisch;

Allter, 35 Jahr;

Große, 5 guß 7 3oll;

Saare, hellbraun;

Stirn, bebectt;

Augenbraunen, blond;

Augen, blau;

Dafe, lang und fpit;

Mund, gewöhnlich;

Bahne, gut;

Bart, braun;

Rinn, rund;

Gefichtsbildung, langlicht; Gefichtsfarbe, gefund;

Geftalt, unterfett;

Sprache, polnisch;

Befondere Rennzeichen, feine.

Bur Beit feiner Entfernung hatte ber Grzelachowski einen blau tuchenen Mantel und einen fchwarzen runden Filghut.

Koronowo ben 24. Mai 1827. Ronigl. Preuß. Inquifitoriat.

und Theilnehmer eines gewaltsamen jako sprawca i uczestnik gwaltowney kradzieży.

Cammtliche Konigl. Militair = und Wszelkie Władze tak woyskowe mie, iżby na zbiega poniżey dostateczniey opisanego, baczne dawały przyaresztować i pod pewną strażą nam dostawić zechciały.

## RYSOPIS.

Imie, Stanisław:

Nazwisko, Grzelachowski też Cho-

lewa zwany;

Mieysce urodzenia, Kościelec pod Inowracławiem;

Mieysce ostatniego pobytu, Leszcz w Powiecie Inowrocławskim;

Religii, katolickiey;

Wiek, 35 lat;

Wzrost, 5 stóp 7 cali;

Włosy, iasno-szarawe;

Czoło, niskie;

Brwi, blond;

Oczy, niebieskie;

Nos, długi kończaty

Usta, zwyczayne;

Zęby, dobre;

Broda, szara;

Twarz, ściągła;

Kolor twarzy, zdrowy;

Statury, niskiey; as a many and many

Język, polski;

Osobliwszych znaków, żadnych.

W czasie ucieczki miał Grzelachowski modry sukienny płaszcz i czarny okragły kapelusz.

Koronowo d. 24. Maia 1827.

Król. Pruski Inkwizytoryat,

.Ditt

In meinem Bureau erfährt man bas Mahere

1) von febr vortheilhaften Pachtungen,

Activisto.

- 2) von annehmlichen Pachtern, und
- 3) von einer fehr guten Privat Forfteffelle in einer Forst von bes beutendem Umfange.

Poten ben 20. Juni 1827. Mass Shall bei an Mit and lind guille lig

Osoblivszych znaków żadaych

Mattender de Mastes

seuloss viserio va

wiski modely sukenny plasses i trac-

W czasie geleczki miai Grzulachd-

Der Juftiz-Commiffarius Brachvogel.

Considered in Indianacione;

2118 Zoie feiner Engersuma hatte ber

Excladionall einen blaa dielenen Mans

tel und einer fimargen runten gilghut.

Arrange des 240 Mil 3922.

## Getreide : Markt : Preise in der Hauptstadt Posen. (Nach preußischem Maaß und Gewicht.)

| Getreide - Arten.   | Mittwoch den 13. Juni.                             |                  | Freitag den<br>15. Juni.          |                                                                 | Montag ben                              |                                                 |
|---------------------|----------------------------------------------------|------------------|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------------------|
|                     | von<br>Mir,fgr.vf.                                 | bis<br>Mr.fgr.vf | vou<br>dar.fgr.vf.                | bis<br>Mit.fgr.pf.                                              | von<br>Nir.fgr.vf.                      | bis<br>Mr.(gr.vf                                |
| Meihen der Scheffel | 1 7 6<br>1 1 - 19 - 13 - 27 - 1<br>25 3 20 - 1 7 6 |                  | 19<br>- 13<br>- 26<br>1 7<br>- 25 | 1 1 6<br>- 20 -<br>- 1.4 -<br>- 27 6<br>- 9 -<br>27 -<br>3 25 - | 1 — — — — — — — — — — — — — — — — — — — | - 15 6<br>- 28 -<br>1 - 9 -<br>- 27 -<br>3 25 - |